## Deutscher Bundestag 1. Wahlperiode 1949

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten M. B. 674/50

Bonn, den 5. Oktober 1950

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Anfrage Nr. 115 der Fraktion der Bayernpartei über Verteilung der für den Wiederaufbau kriegszerstörter landwirtschaftlicher Anwesen zur Verfügung gestellten Kredite auf die deutschen Länder

- Nr. 1321 der Drucksachen -.

Die Anfrage der Fraktion der Bayernpartei beantworte ich wie folgt:

- 1. Die Aufstellung Anlage 1 gibt Auskunft über die bisherige Verteilung der Kredite aus ERP-Gegenwertmitteln für den Wiederaufbau kriegszerstörter landwirtschaftlicher Betriebsgebäude und zwar von
  - 22 Millionen DM im Rahmen des 1036 Millionen DM-Programms (I. Tranche)
  - 24,7 Millionen DM im Rahmen des 1150 Millionen DM-Programms (II. Tranche).
- 2. Nachdem der Anteil der Landwirtschaft an ERP-Gegenwertmitteln 1950/51 von 330 auf 200 Millionen DM wegen der Kürzung des Gesamtbetrages von 2,2 auf 1,2 Milliarden DM verringert wurde, entfallen künftig voraussichtlich auf den Wiederaufbau kriegszerstörter landwirtschaftlicher Gebäude nicht mehr 20 Millionen DM, sondern nur noch etwa 12,2 Millionen DM. Ich darf in diesem Zusammenhang auf das als Anlage 2 beiliegende Schreiben vom 7. September 1950 Zeichen IV/4 138/50 Az. 4473 verweisen.

Dieser Betrag von 12,2 Millionen DM soll nach Abzug eines  $20^{\circ}/_{\circ}$ igen Vorweganteils für die Länder der roten Zone nach beiliegendem Schlüssel Anlage 3 auf die Länder des Bundesgebietes verteilt werden.

3. 15 Millionen DM Kredite aus ERP-Gegenwertmitteln sollen nach meinem Antrag aus den Mitteln für das Wohnungsbauprogramm 1950/51 für landwirtschaftliche Bauten im Gebiete der roten Zone und im Emsland bereitgestellt werden. Diese Mittel werden von dem Herrn Bundesminister für Wohnungsbau verwaltet und befinden sich noch im Stadium der Planung.

Dr. Niklas

ERP-Kredite
für Wiederaufbau kriegszerstörter landwirtschaftlicher
Betriebsgebäude

| Stand 25. September 1950 Sämtliche Beträge in 1000 DM |                          |                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                           | L a n d                  | I. ERP-<br>Tranche<br>ausgezahlt | II. ERP-<br>Tranche<br>in der<br>Auszahlung<br>begriffen |
| 1                                                     | 2                        | 3                                | 4                                                        |
| 1                                                     | Baden                    | 1 000                            | 1 000                                                    |
| 2                                                     | Bayern                   | 3 135                            | 5 150                                                    |
| 3                                                     | Bremen                   | 134                              | 90                                                       |
| 4                                                     | Hamburg                  | 246                              | 200                                                      |
| 5                                                     | Hessen                   | 940                              | 1 350                                                    |
| 6                                                     | Niedersachsen            | 2 650                            | 4 000                                                    |
| 7                                                     | Nordrhein-Westfalen      | 11 280                           | 5 900                                                    |
| 8                                                     | Rheinland-Pfalz          | _                                | 3 500                                                    |
| 9                                                     | Schleswig-Holstein       | 1 300                            | 2 110                                                    |
| 10                                                    | Württemberg-Baden        | 1 315                            | 1 200                                                    |
| 11                                                    | Württemberg-Hohenzollern |                                  | 200                                                      |
|                                                       | zusammen :               | 22 000                           | 24 700                                                   |

## Der Bundesminister für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten

Bonn, den 7. September 1950

IV/4 - 138/50 - Az.: 4473

An den Herrn Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Bundestages

Betr.: ERP-Gegenwertmittel 1950/51 für die Landwirtschaft.

Bez.: Kurzprotokoll der 28. Sitzung des Ausschusses vom 26. Juli 1950. zu Punkt 4.

In der Anlage übersende ich in Ausführung des Ausschuß-Beschlusses vom 25. Juli 1950 die Planung zur Verwendung der Gegenwertmittel, die im Marshallplanjahr 1950/51 der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie voraussichtlich zur Verfügung stehen werden.

Die Vorarbeiten für die Aufteilung der 1950/51 erwarteten Gegenwertmittel sind bisher wie folgt verlaufen:

Es wurde ursprünglich davon ausgegangen, daß 1950/51 etwa 2,2 Milliarden DM ERP-Gegenwertmittel der deutschen Wirtschaft zur Verfügung stehen. Unter Zugrundelegung dieses Betrages wurde in Besprechungen mit den anderen beteiligten Ressorts Übereinstimmung erzielt, daß davon auf die Landwirtschaft und Ernährungsindustrie 330 Millionen DM entfallen sollten.

Seit den ersten Besprechungen über die Verteilung dieser Mittel (Anfang 1950) sind inzwischen einschneidende Veränderungen eingetreten. Es stellte sich heraus, daß 1950/51 nicht 2,2 Milliarden DM, wie ursprünglich vorausberechnet, an Gegenwertmitteln anfallen werden, sondern wesentlich geringere Beträge, die in dem letzten Memorandum der ECA nur noch mit 1,2 Milliarden DM angegeben werden, zuzüglich eines in Reserve bleibenden Betrages von weiteren 0,3 Milliarden, der deutschen Wirtschaft zunächst nicht zur Verfügung steht.

Die Landwirtschaft und Ernährungsindustrie darf nach dem derzeitigen Stand der interministeriellen Besprechungen und der Verhandlungen mit der ECA mit einer Beteiligung von 200 bis 225 Millionen DM an diesen 1,2 Milliarden DM rechnen. Der beigefügte Verwendungsvorschlag über 200 Millionen DM fußt auf einem von mir aufgestellten Verteilungsplan, der ursprünglich auf die obengenannten 330 Millionen DM lautete. Dieser Plan wurde im Einvernehmen mit den Landwirtschaftsministern und mit der landwirtschaftlichen Abteilung der ECA in Frankfurt a. M. aufgestellt. Der Plan hat in der jetzt beigefügten Fassung nur entsprechende prozentuale Kürzungen der für die einzelnen Verwendungstitel zur Verfügung stehenden Beträge erfahren.

Dr. Niklas

١.

Vorschlag für Verwertung der ERP-Gegenwertmittel für Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft 1950/51.

1. Kredite
11. Zuschüsse
60 , , ,
200 Millionen DM

| Kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I    | OM        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1. Mittelfristige Kredite zur Förderung der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere zur Beschaffung von Maschinen und sonstigem Inventar, zur Verbesserung des Tierbestandes, zur Verbesserung der Betriebsgebäude einschließlich Bau von Silos und Dungstätten, zur Verbesserung von Wiesen und Weiden und zur Verbesserung der Futterwirtschaft, Gartenbau und Weinbaukredite | 60,6 | Millionen |
| 2. Langfristige Kredite für den Wiederaufbau<br>zerstörter und verfallener Betriebsgebäude<br>einschließlich Umbau und Modernisierung<br>(Scheunen, Stallungen)                                                                                                                                                                                                                       | 12,2 | 92        |
| 3. Mittelfristige Kredite zur Förderung der land- und hauswirtschaftlichen Mechanisierung auf Gemeinschaftsanwendung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,2  |           |
| 4. Lang- und mittelfristige Flüchtlingssiedler-<br>kredite zur Pacht und zum Ankauf von<br>Land, Betriebsgebäuden und Inventar                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,4 | 25        |
| 5. Langfristige Landeskulturkredite a) zur Durchführung von Meliorationen und von wasserwirtschaftlichen Vorhaben, insbesondere Be- und Entwässerung sowie Erschließung und Kultivierung                                                                                                                                                                                              |      |           |
| von Odland<br>b) zur Flurbereinigung einschließlich was-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,2 | ••        |
| serwirtschaftlicher Folgeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,1  | <b>,.</b> |
| 6. Wiederaufforstungskredite für Kommunal-<br>und Privatwaldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,2  | 22        |
| l'bertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ]            | DM              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Ubertrag:  7. Molkereikredite, insbesondere zur Modernisierung der Betriebe, zur Förderung der Herstellung qualifizierter Molkereiprodukte, zur Förderung der Pasteurisierung und des Abfüllens der Milch in Flaschen und Klein-Packungen, zur Verbesserung der Liefer- und Transporteinrichtungen   | 122,9<br>9,1 |                 |
| 8. Ernährungsindustriekredite, ausschließlich für Modernisierung von Betrieben und zur Beschaffung von Inventar zur Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Qualität hinsichtlich der hauptsächlichsten Nahrungsmittel, ferner für genossenschaftliche nahrungsmittelbe- und -verarbeitende Betriebe | 6.2          | ,,              |
| <ol> <li>Kredite f\u00fcr die Binnenfischerei, insbeson-<br/>dere zum Wiederbesatz von Gew\u00e4ssern.<br/>Verbesserung der Fischbrutbetriebe und<br/>Inventarverbesserung</li> </ol>                                                                                                                | 0,6          | 99              |
| 10. Kredite f\(\text{iir}\) Landwirtschaft, Gartenbau und nahrungsmittelverarbeitende Industrie in West-Berlin                                                                                                                                                                                       | 1,2          | ,,              |
| II. Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Millionen<br>OM |
| 1. Landwirtschaftliche Forschung, Wirtschaftsberatung und Erziehung  a) Forschung, insbesondere auf nachstehenden Gebieten: Düngemittel, Saaten, Futtermittel, Viehwirtschaft, landwirtschaftliche Maschinen, Betriebswirtschaft, Forst- und Holzwirtschaft und Veterinärwesen, Landeskultur         |              | Millionen       |
| <ul><li>b) Wirtschaftsberatung, Organisation, Personal, Ausrüstung, Beratungsdienst</li><li>c) Erziehung, Hochschulen, Schulen, Kurz-</li></ul>                                                                                                                                                      |              |                 |
| lehrgänge und Lehrerausbildung  2. Landwirtschaftliche Mechanisierung auf Gemeinschaftsanwendung                                                                                                                                                                                                     | 6            | ,,              |
| Ubertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30           | Millionen       |

|                                                                                                                                                                                                                            |      | DM        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Ubertrag:                                                                                                                                                                                                                  | 30   | Millionen |
| 3. Verbesserung der Milcherzeugung, -vertei-<br>lung und Förderung des Milchverbrauchs                                                                                                                                     | 5,4  | ••        |
| a) durch wirksame Bekämpfung der Rinder-<br>Tbc, des seuchenhaften Verkalbens bei<br>Rindern; durch Förderung der künst-<br>lichen Besamung; durch Verbesserung<br>des Milchkuhbestandes; durch laufende<br>Untersuchungen |      |           |
| b) durch wirksame Verkaufsförderung für<br>die entkeimte Vollmilch durch Presse und<br>Rundfunk, Film und Beratung durch<br>Werbefachleute                                                                                 |      |           |
| 4. Landeskultur                                                                                                                                                                                                            |      |           |
| a) Meliorationen, wasserwirtschaftliche<br>Vorhaben insbesondere Be- und Entwäs-<br>serung sowie Erschließung und Kulti-<br>vierung von Odland                                                                             | 4,2  |           |
| b) Flurbereinigung einschließlich wasser-<br>wirtschaftlicher Folgeeinrichtungen                                                                                                                                           | 6,0  | ***       |
| c) Wiederaufforstung von Kommunal- und<br>Privatwaldungen                                                                                                                                                                  | 6,0  | "         |
| 5. Flüchtlingsansiedlung: Pacht und Ankauf<br>von Land, Gebäuden und Inventar                                                                                                                                              | 6,0  | **        |
| 6. Ernährungswirtschaft und Fischerei                                                                                                                                                                                      |      |           |
| <ul> <li>a) Ernährungsforschung 0,6 Millionen DM</li> <li>b) Fischereiforschungs-<br/>boot 1,1 ,, ,,</li> </ul>                                                                                                            |      |           |
| c) Binnenfischerei 0,1 ", ",                                                                                                                                                                                               | 1,8  | **        |
| 7. Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirt-<br>schaft für West-Berlin                                                                                                                                                      | 0,6  | 93        |
|                                                                                                                                                                                                                            | 60,0 | Millionen |

## Aufschlüsselung

der Kredite aus ERP-Gegenwertmitteln für den Wiederaufbau kriegszerstörter landwirtschaftlicher Betriebsgebäude auf die Länder des Bundesgebietes

Von den insgesamt verfügbaren Mitteln entfallen auf

| das Land | Baden                    | $4,20^{0}/_{0}$          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
|          | Bayern                   | $28,60^{\circ}/_{o}$     |
|          | Bremen                   | $0.20^{\circ}/_{0}$      |
|          | Hamburg                  | $0,25^{\circ}/_{0}$      |
|          | Hessen                   | $8,30^{0}/_{0}$          |
|          | Niedersachsen            | $17,77^{0}/_{0}$         |
|          | Nordrhein-Westfalen      | $13,60^{\circ}/_{\circ}$ |
|          | Rheinland-Pfalz          | $8,42^{0}/_{0}$          |
|          | Schleswig-Holstein       | $6,17^{0}/_{0}$          |
|          | Württemberg-Baden        | $7,62^{0}/_{0}$          |
|          | Württemberg-Hohenzollern | $4,87^{0}/_{0}$          |
|          |                          | 100°/ <sub>0</sub>       |

Dieser Schlüssel ist im Einvernehmen mit den Ländern festgelegt und berücksichtigt sowohl die landwirtschaftliche Nutzfläche wie die Anzahl der Betriebe über 2 ha.

Aufgestellt am 25. September 1950